Biblioteka | R- 319 | U.M.K. Toruń | - | | |

Aleiner

## Geschichtsatlas

über Deutschlands Entwicklung

Für haus und Schule

Mit erläuterndem Text
bearbeitet nach den Geschichtskarten
von Dr. Tappe
und Dr. phil. Waldtraut Bohm
Candesleiterin kurmark im Neichsbund für Vorgeschichte



ERNST FUSBAHN VERLAG BÜCKEBURG

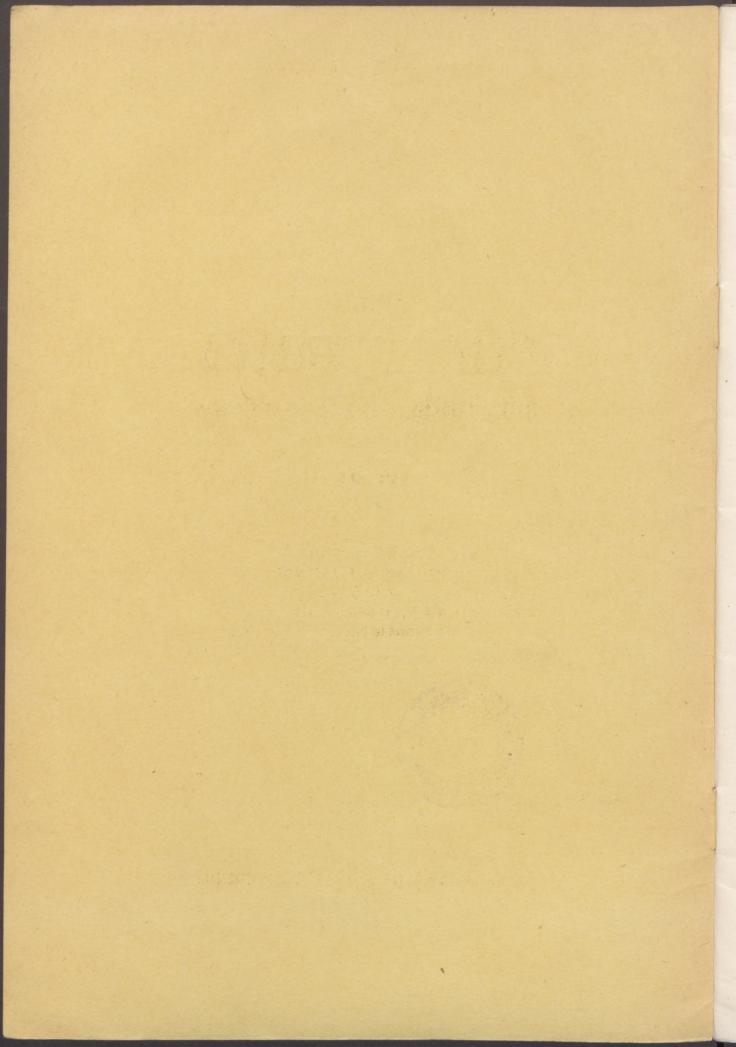

## Rleiner Geschichtsatlas über Deutschlands Entwicklung

Für haus und Schule

Mit erläuterndem Text
bearbeitet nach den Geschichtskarten
von Dr. Tappe
und Dr. phil. Waldtraut Bohm
Candesleiterin Kurmark im Keichsbund für Vorgeschichte



ERNST FUSBAHN VERLAG BÜCKEBURG

## Inhaltsverzeichnis

| Karte | 1:  | Urgermanische und ältere bis mittlere Groß-     |       |    |
|-------|-----|-------------------------------------------------|-------|----|
|       |     | germanenzeit (2000 v. d. 3tr. bis 3. Jahr-      |       |    |
|       |     | hundert n. d. 3tr.)                             | Seite | 4  |
| Karte | 2:  | Germanenreiche der jüngeren Großgermanen-       |       |    |
|       |     | zeit (Germanenreiche in der Dölkerwanderung)    | Seite | 6  |
| Karte | 3:  | Das fränkische Reich und seine Teilungen        | Seite | 8  |
| Karte | 4:  | Das Werden des Ersten Reiches (919 bis 1375)    | Seite | 10 |
| Karte | 5:  | Das Erste Reich im Justand der Auflösung (1648) | Seite | 12 |
| Karte | 6:  | Preußen, die zweite deutsche Großmacht (1786)   | Seite | 14 |
| Karte | 7:  | Deutschlands tiefste Erniedrigung (1812)        | Seite | 16 |
| Karte | 8:  | Das Werden des Bismarck-Reiches (1815 bis       |       |    |
|       |     | 1871)                                           | Seite | 18 |
| Karte | 9:  | Deutschland in fesseln (1919 bis 1933)          | Seite | 20 |
| Karte | 10: | Das Großdeutsche Reich (1940)                   | Seite | 22 |



Das Amt Schrifttumspflege hat das Buch "kleiner Geschichtsatlas über Deutschlands Entwicklung für Schule und haus" positiv besprochen und fördert es im Rahmen der Partei, ihrer Gliederungen und angeschlossenen Verbände.

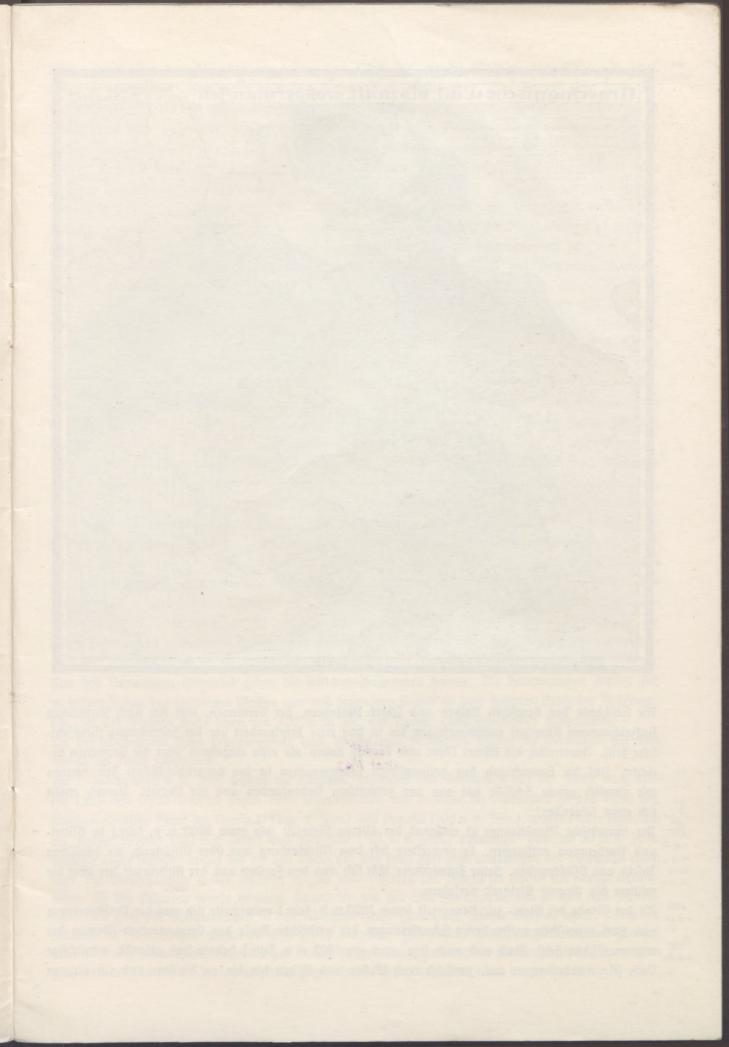



Die Geschichte des deutschen Volkes und seiner Vorsahren, der Germanen, läßt sich nach schriftlichen Aufzeichnungen (Quellen) zurückverfolgen bis in das erste Jahrhundert vor der Zeitrechnung (Geschichtliche Zeit). Namentlich die Kömer Cäsar und Tacitus haben als erste eingehend über die Germanen berichtet. Auf die Entwicklung des germanischen Lebensraumes in der vorgeschichtlichen Zeit können wir ziemlich genau Schlüsse tun aus den zahlreichen Bodenfunden aus der Vorzeit. Danach ergibt sich etwa folgendes:

Der urnordische Menschentyp ist während der älteren Steinzeit (bis etwa 8000 v. d. Zeitr.) in Mittelund Nordeuropa entstanden. Er verbreitete sich von Mecklenburg aus über Ostjütland, die dänischen
Inseln und Südschweden. Seine Entwicklung läßt sich aus den funden von der Altsteinzeit her über die
mittlere bis jüngere Steinzeit verfolgen.

2000 p. d. Zeitr.) entwickelte sich aus der Derschmelzung von zwei inzwischen entstandenen Schattierungen der nordischen Rasse das Germanentum (Beginn der 1000 v. d. Zeitr.) dehnte das gesunde, urwüchsige Dolk seinen Lebensraum aus, zunächst nach Westen und Süden hin die an die Ems und zur unteren

Lippe, sowie über den harz hinaus, ferner nach Osten bis an die Weichsel. Um 800 v. d. Zeitr. kommen germanische Landnehmer auch aus Jütland und Südschweden. Eine Gruppe zieht nach Osthannover, die andere läßt sich in hinterpommern und an der Weichselmündung nieder. Letztere dringt jedoch schon bald nach Ostdeutschland und darüber hinaus nach Südosten vor. Im Osten treffen die germanischen Neuankömmlinge auf die Nordillyrer, im Westen auf die Urkelten und drängen beide zurück. Don den kelten sollen die Germanen übrigens ihren Namen erhalten haben. Schon bald nach Abschluß der ersten germanischen Landnahme lassen sich im Norden, Osten und Westen bei gleichbleibender Grundhaltung so deutliche kulturelle Verschiedenheiten beobachten, daß wir fortan Nord-, Ost-, und Westgermanen unterscheiden. Auf Grund der gewaltigen Leistungen, die die Germanen in der nun folgenden Landnahme-Zeit vollbringen, sprechen wir jetzt von der "Großgermanischen Zeit".

Als Nordgermanen bezeichnen wir die im heutigen Dänemark, Norwegen und Schweden sitzen gebliebenen Reste der Germanen.

Die Oftgermanen entstehen durch die Dermischung der schon in Pommern ansässigen mit den aus Skandinavien zuströmenden Germanen. Ein Teil von ihnen mischt sich auch mit Resten der Nordillyrer (Bastarner). Don den Ostgermanen treten nacheinander auf: die Skiren (= Reine) und Basterner (= Bastarden), später die Wandaler, Burgunder, Goten, Rugier (= Roggenesser) und Gepiden. Die Wandaler kommen aus Dendsyssel (Nordjütland). Die Burgunder kommen von Bornholm (= Burgunder siolm (= Insel)); die Urheimat der Goten sind die noch heute nach ihnen benannten Landschaften in Schweden. Ein Teilstamm der Wandaler sind die Silinger, nach denen Schlesien seinen Namen erhalten hat. Die Ostgermanen breiten sich im 3. Ihd. v. d. 3tr. bis an das Schwarze Meer aus.

Don den Westgermanen nennt unsere karte die großen Stammesverbände der Ingwäonen, Istwäonen und herminonen. Die Ingwäonen siehen längs der Nordseeküste, zu ihnen gehören die Friesen, Chauken, Angeln und Jüten. — Die Wohnpläte der Istwäonen ziehen sich vom Mittel- und Niederrhein durch Westsalen nach hannover hinein; unter ihnen kennen wir Tenkterer, Usipeter, Sugambrer, Marsen, Brukterer, Chatten und Angrivarier. Einige westgermanische Stämme drängen über den Rhein nach Belgien und an die Mosel vor und vermischen sich dort im Laufe der Zeit mit den keltischen Belgen. — Die Sitze der herminonen liegen an der Unter- und Mittelelbe. Im Osten stoßen sie etwa auf der Wassersche zwischen Mitteloder und -elbe mit den Ostgermanen zusammen. Die herminonen kennen wir auch unter der Bezeichnung Sweben. Zu ihnen gehören die Langobarden, Semnonen, Markomannen und Quaden. Im ersten Jahrhundert v. d. Zeitr. drängen die beiden letzten Stämme über den Main nach Süddeutschland vor; von hier gehen sie um Beginn der Zeitrechnung nach Osten und besiedeln Böhmen und Mähren. Aus den Bewohnern Böhmens gehen die späteren Bajuwaren hervor. Die hermunduren breiten sich zu beiden Seiten des Thüringer Waldes aus und legen den Grund zu dem späteren Reich der Thüringer. Ein Teil der Sweben hatte schon um 100 v. d. 3tr. am Neckar Land genommen (Schwaben).

Bei der Ausweitung ihres Lebensraumes nach Westen und Südwesten stießen die Germanen mit dem Kömischen Keich zusammen.

Im 2. Jahrhundert v. d. Zeitr. hatten die Kimbern, Teutonen und Ambronen auf der Suche nach neu-v. d. Zir. em Land den ersten Dorstoß gegen Kom unternommen. Sie drangen im Nordosten in das Keich ein, 105 schlugen römische Heere bei Noreia (113 v. d. Zeitr.) und Arausio (105 v. d. Zeitr.), wurden aber schließlich v. d. Zir. bei Aquae Sextiae (102 v. d. Zeitr.) und Dercellae (101 v. d. Zeitr.) vernichtet. Don 58–50 v. d. Zeitr. v. d. Zir. eroberte Läsar Gallien, drang bis an den Khein vor und sexte dort dem Dordringen der Germanen einen v. d. Zir. halt. Ein Menschenalter später machten Drusus und Tiberius die Donau im Süden zur Grenze Germa-v. d. Zir. niens. In der folgezeit wurde versucht, Germanien bis zur Elbe zu erobern, um so den Keil zubeseitigen, mit dem sich Südgermanien in das Kömische Keich hineinschob. Dieser Dersuch wurde durch die Schlacht im Teutoburger Walde (9 n. d. Zeitr.) endgültig zerschlagen. Durch einen Grenzwall (Limes) om mittleren Khein (Andernach) bis zur Donau (Regensburg) konnten die Kömer schließlich ihren Plan zum Teil verwirklichen. Trotz aller Sicherungen hatte diese Linie aber nicht lange Bestand.



Die zweite karte zeigt den Zustand, der von den Germanen nach Abschluß der sog. "Dölkerwanderung" erreicht wurde. Dabei muß man sich bewußt bleiben, daß es sich eigentlich um eine germanische Wanderung handelt, die sich von der bisherigen Ausbreitung der Germanen nicht nach Ursache und Wesen, sondern nur nach Stärke und Ausdehnung unterscheidet. Es ist eine Zeit der neuen Landnahme germanischer Bauern, denen ihre angestammte heimat zu eng geworden war.

um376 Die tiefste Ursache der Völkerwanderung ist die bei der starken Vermehrung der Germanen immer größer werdende Landnot; gegen Ende des 4. Jahrhunderts wird die Südwestbewegung der Germanen verstärkt durch das Andringen der aus dem Innern Asiens kommenden Reiterstürme der hunnen. Die Nordgermanen verändern während der Völkerwanderung ihre Wohnsitze nicht.

Don den Ostgermanen wandern am weitesten die Wandalen mit den Alanen und den westgermanischen Sweben. Sie ziehen von Schlesien aus durch Süddeutschland nach Frankreich und weiter nach Spanien; sie erhalten von den Römern für das Angebot ihrer Heeresdienste einige Landschaften, von denen eine nach ihnen den Namen Andalusien (= Wandalusien) bekommt. Dor den anrückenden Westgoten sehen die Wandalen 429 unter ihrem König Geiserich nach Afrika über, nehmen die Nordküste in Besitz und

sind zeitweise herren des westlichen Mittelmeeres. Ihr Reich wird 534 von dem oströmischen feldherr Belisar zerstört.

Weit wandern auch die West- und Ostgoten. Die Westgoten weichen vor den anstürmenden Hunnen aus, ziehen durch Griechenland und setzen sich in Illyrien fest. Don hier unternehmen sie 408—10 unter dem 410 könig Plarich mehrere Jüge durch Italien. Plarich stirbt, als er im Begriffe ist, die Westgoten nach Afrika überzuseten. ("Das Grab im Busento.") Wegen Mangels an Schiffen wollen seine Nachsolger den Landweg einschlagen und sühren das Dolk durch Italien zunächst nach Südstankreich, gründen hier ein großes keich mit der Hauptstadt Tolosa und dehnen es 419 über Spanien aus, nachdem sie die 419 Wandalen verdrängt haben. Das Westgotenreich erliegt 711 dem Angriff der Araber. — Die Ostgoten 711 werden von den Hunnen unterworfen und gehören deshalb zunächst deren Staatsverbande an. Nach Attilas Tode ziehen sie an die mittlere und untere Donau und dann 490, im Einverständnis mit dem oströmischen kaiser, unter ihrem könig Theoderich dem Großen (dem "Dietrich von Bern" der Sage) nach Italien, um hier den germanischen Söldnersührer Odoaker, der 476 das weströmische kaiserreich vernichtet hatte, zu besiegen. Jeht gründen sie das keich der Ostgoten mit der Hauptstadt Kavenna. Nach Theoderichs Tode sühren die Gegensähe zwischen Germanen und kömern zu wechselvollen blutigen kämpsen, in denen schlacht das Ostgotenreich 555 den Oströmern in der furchtbaren Schlacht am des Desuv erliegt.

Die Langobarden waren im 4. Jahrhundert von der unteren Elbe nach Böhmen und Mähren und weiter nach Pannonien gezogen; von dort aus zerstören sie das Reich der Gepiden und wandern 568 in Italien 668 ein. Sie siedeln sich hauptsächlich in der Po-Ebene an (Lombardei—Langobardei); ihr Reich wird unter Karl dem Großen dem Frankenreich angegliedert.

Die Burgunder ziehen gegen Ende des 4. Jahrhunderts mit anderen ostgermanischen Stämmen (Wandeln, Sweben, Quaden) nach Westen. Während die anderen weiterwandern, gründen die Burgunder am Mittelrhein ein mächtiges keich mit der Hauptstadt Worms. Nachdem sie hier 451 von den durchziehenden Hunnen besiegt sind (Nachklang im Nibelungenlied), wandern sie durch die burgundische Pforte ins Khonegebiet. Ihr Keich wird durch Chlodwigs Söhne dem Frankenreich einverleibt.

Die Westgerm anengeben im Gegensatz zu den Ostgermanen ihre Wohnsitze nicht auf, sondern erweitern ihren Lebensraum durch langsames Dorschieben ihrer überschüssigen Bevölkerung. Dabei gelingen ihnen die für die Weltgeschichte wichtigsten Reichsgründungen; eine von diesen geschieht durch die Franken. Sie werden zum ersten Male 225 erwähnt und siten in der Moselgegend und am Mittel- und Niederrhein. Während der Dölkerwanderung dehnen sie sich über Belgien und Nordsrankreich aus und damit über Gebiete, die schon vor der Zeitrechnung z. T. dem germanischen Dolksboden angegliedert waren. Die verschiedenen Stammesfürstentümer werden durch Chlodwig (481–511), den tüchtigsten könig aus dem hause der Merowinger, vereinigt; er erobert den Rest des noch in Gallien bestehenden Teiles des Kömischen Reiches; den arianischen Westgoten entreißt er die Gebiete zwischen Loire und Garonne. Die Derschmelzung zwischen den katholischen kömern und den Franken wird gesördert durch den Übertritt der letzteren zur katholischen kirche. Da das Frankreich auch Derbindung mit dem germanischen sinterlande besas, hatte die Schöpfung dieses Reiches Bestand.

Die Sachsen Nordwestdeutschlands endlich und die mit ihnen verbündeten Angeln und Jüten bemächtigen sich um 450 der Ost- und Südostküste Britanniens. Die Angeln geben dem neuen Reiche den 450 Namen (Englang = Angelland); an die Sachsen erinnern noch heute die Namen englischer Grafschaften (Wessex, Sussex usw.).

Das Ergebnis der Völkerwanderung ist ein großer Verlust an germanischer Volkskraft und germanischem Lebensraum. Die Ursachen für den Untergang der meisten neu entstandenen Germanenreiche sind unter anderem: mangelnder Juzug aus dem Mutterlande, das verweichlichende Klima des Südens, die Rassenweichung mit fremden Völkern und schließlich die durch die politisch-kirchliche Haltung des Frankenkönigs Chlodwig hervorgerusene Uneinigkeit unter den Germanenstaaten am Mittelmeer.

In den siedlungsarmen Raum östlich der Elbe dringen im Laufe des 8. Jahrhunderts die Slawen ein.

je.



Die Gründung des Fränkischen Reiches durch Chlodwig ist bei der Besprechung der karte 2 erwähnt worden. Seine Söhne erweiterten das Reich durch die Angliederung von Thüringen, Bayern und Burgund. Bei den unter den Merowingern üblichen Erbteilungen stellte sich gewöhnlich eine Dreiteilung des Reiches in Austrien (Ostreich), Neustrien (Westreich) und Burgund heraus. Das erste hatte fast nur germanische Bewohner, während in den anderen die Romanen überwogen. In den Grenzlandschaften Aquitanien, Alemannien (Schwaben), Bayern und Thüringen gewannen die herzöge eine fast selbständige Stellung. Unter den späteren, schwachen Merowingern erreichten die königlichen hausmeier eine zuleht auch den könig überragende Gewalt. Einer von ihnen, karl Martel (= der hammer), schlug 732 die über die Pyrenäen vorgedrungenen Araber in der Schlacht bei Tours und Poitiers und rettete so die kultur des christlichen Abendlandes. Sein Sohn Pippin der Jüngere sehte den lehten Merowinger ab und ließ sich von den Franken zum könig erheben. Nachdrücklich unterstüht wurde er dabei von dem Papste, der tatkräftige hilfe gegen die Langobarden von ihm erwarten konnte. Des Papstes Schreiben

beseitigte alle Zweifel an der Rechtmäßigkeit von Dippins Dorgehen, die manchem franken aufgestiegen sein mochten. Als folge dieses Schrittes ergab sich aber auch ein Einmischungsanspruch des Papstes in alle Reichsangelegenheiten. In dem Sohn und Nachfolger Pippins, Karl dem Großen (768-814), bis erreichten die Karolinger ihren fiöhepunkt.

Karl unterwarf zunächst das noch in Itaien bestehende Reich der Langobarden und machte sich so Oberund Mittelitalien untertan. Das zweite, schwerste Unternehmen richtete sich gegen die Sachsen. In einem über 30 Jahre dauernden, blutigen Kampfe wurde der zähe Widerstand der Sachsen unter ihrem ausgezeichneten führer Widukind gebrochen und der Stamm dem frankischen Staat einverleibt. Jur Sicherung der Südwestgrenze seines Reiches besiegte Karl die Araber in Spanien und errichtete jenseits der Durenäen die spanische Mark. Auf diesem Kriegszuge fiel der kühne Roland. Der Gerzog von Bayern der sich der frankischen Oberhoheit entzogen hatte, wurde abgesetzt und sein Land zum frankischen Reich geschlagen. So waren durch fart zum erstenmal alle Germanen außer den Nordgermanen und den Angelfachfen in einem Reiche zusammengefaßt. Die Grenzen waren durch die dänische, sächlische, sorbische, awarische und spanische Mark gesichert. Nach innen hatte das Reich eine feste, einheitliche Organisation; es war in Grafschaften eingeteilt, deren Derwaltung jährlich durch die Sendboten des Königs überprüft wurde. Auch um die Gebung von Kultur und Bildung in seinem Reiche bemühte sich Karl mit Erfolg; auf einigen Gebieten kam es durch Einführung der römischen Bildung zu einem "Kulturbruch". Eine wesentliche Erhöhung erfuhr seine Stellung durch seine im Jahre 800 durch den Papst erfolgte 800 frönung jum römischen faifer.

Das große Werk Karls hatte nicht lange Bestand. Sein Sohn Ludwig der fromme teilte das Reich schon zu Lebzeiten und verursachte dadurch blutige Kämpfe zwischen sich und seinen Söhnen. Nach dem Tode des Daters teilten sich die Söhne Lothar, Ludwig und Karl das Reich im Dertrag von Derdun, Ludwig 843 erhielt Oftfranken (Deutschland) d. h. alles Land öftlich des Rheines und die Gaue Speyer, Worms und Mainz; Karl bekam Westfranken d. h. das Gebiet westlich von Schelde, Maas Saone, Rhone und den Levennen; Lothar erhielt das zwischen Ost- und Westfranken liegende Gebiet und Italien mit der Kaiserwür-De. Dieser Lothar I. teilte bei seinem Tode sein Reich wieder unter seine Sohne; von ihnen bekam Lothar II. den nördlichen Teil zwischen Maas und Rhein. Das Land erhielt von seinem Gerrscher den Namen Cothringen (Lothari regnum). Nach dem Tode dieses Lothar II, kam durch den Dertrag von Mersen 870 der östliche Teil Lothringens an Deutschland, an Frankreich der westliche Teil, außerdem Burgund und Die Provence, deffen Gereicher Karl etwa gleichzeitig mit feinem Bruder Lothar gestorben war. Burgund freilich wurde schon nach wenigen Jahren als figr. Arelat wieder selbständig. Im Dertrag von Derdun-Ribemont 879/80 kam schließlich auch die an Frankreich gefallene Westhälfte Lothringens an 879/80 das oftfrankische Reich. Die Grenze zwischen beiden Staaten verlief jetzt und das ganze Mittelalter hindurch von der Schelde bis zur Maas und Moselquelle.

In dem auf dieser Karte dargestellten Zeitraum begannen auch die Wanderungen der Nordgermanen. Welle auf Welle von ihnen legte sich über den flawisch gewordenen Oftraum. Andere Juge gingen nach Westen und besiedelten Island, Britainen und die Nordküste Frankreichs (Normandie).

Unter den schwachen Nachfolgern Ludwigs des Deutschen hatte das ostfränkische Reich unter den Einfällen der Normannen (Wikinger) und später unter den entsehlichen Derheerungen eines neuen mongolischen Dolkes, der Ungarn, schwer zu leiden. Weil in dieser Bedrängnis die Reichsgewalt versagte, entwickelte sich in den Stammesgebieten das gewaltsam unterdrückte Gefühl der Zusammengehörigkeit wieder. Es fand seinen Ausdruck in der neu auflebenden Herzogswürde. So entstanden fünf Stammesherzogtümer: Sachsen, Franken, Schwaben oder Alemanien, Bayern und Lothringen.



Der Einflußbereich Heinrichs des Löwen ist mit einer gelben Linie umrissen. Rot unterstrichen sind die deutschen Städtegründungen in Ungarn und Siebenbürgen, schwarz unterstrichen die wichtigsten auswärtigen Kontore der Hansa und Hansastädte außerhalb des eigentlichen keichsgebietes. Die Grenzen der innerdeutschen Herzogtümer, ebenso die außerdeutschen Staaten, geben im allgemeinen den Stand von etwa 1180 vor dem Sturze Heinrichs des Löwen an. — in Frankreich ist die Östgrenze des englischen Lehnsbestizes zur Zeit seiner größten Ausdehnung (1159-1204) durch eine rote innie anzegeben. — Die gerissenen Grenzlinien in polnischer und litauischer Farbe zeigen die größere Ausdehnung dieser Länder zur Zeit ihrer Vereinigung (1386) — debiete, in denen die Wikinger und Normannen auf fremden Boden Staaten gründeten, sind mit grünen Streifen in der Farbe des Heimatlandes überlagert. — Grüne Pfeile geben die Hauptrichtung der Wikingerfahrten an.

Nach dem Aussterben der Karolinger in Deutschland (911) wurde der Herzog Konrad von Franken zum König gewählt. In seiner nur sieben Jahre dauernden Regierungszeit versuchte er vergeblich, die immer stärkere Entwicklung der Herzogsgewalt zu brechen. Es bestand die Gefahr, daß das Reich auseinanderfiel, wenn die Herzogtümer nicht wieder durch eine starke und geschickte Hand zusammengesaßt wurden. Konrad I. empsahl deshalb vor seinem Tode in edler Selbstverleugnung die Wahl des mächtigen Sachsenherzogs Heinrich, seines früheren Gegners, zu seinem Nachsolger.

In frihlar (fiessen-Nassau) wurde sieinrich nur von den frankischen und sächsischen Großen zum deutschen Könige gewählt. Mit heinrich I. (919–936) zieht eine glanzvolle zeit deutscher Geschichte herauf. Eine kirchliche Krönung lehnte er ab. Seine erste und wichtigste Aufgabe war, das Reich wieder unter einem Oberhaupte zu einigen. Durch kluge Derhandlungen erreichte er, daß auch die herzöge von Bayern, Schwaben und Lothringen seine führertum anerkannten. Er mußte ihnen allerdings eine fast selbständige Machtstellung zugestehen. Doch war so die Einheit des Reiches gerettet. Die zweite Aufgabe des neuen königs war die Sicherung der Reichsgrenzen gegen die Ungarn, die jeht auch in Sachsen einfielen. Da heinrich mit seinem sächsischen füßtet war, schloß er mit ihnen einen neunjährigen

Waffenstillstand gegen Jahlung eines jährlichen Tributes. Während der Atempause befestigte er offene Plage und legte Burgen an; ein Drittel aller felbfrüchte wurde in diesen Jufluchtsstätten für den Friegefall aufgespeichert. Damit sein feer sich aber auch im gelde mit den Ungarn messen konnte, bemühre sich fieinrich, aus seinen Dasallen ein tüchtiges Reiterheer heranzubilden. Diese neu geschaffene Reiterei erprobte der fionig zunächst im friege mit den Slawen (927-29); von der Elbe bis zur mittleren Oder wurden diese zur Unterwerfung und zur Tributzahlung gezwungen, Böhmen dem Reiche als lehnspflichtiges herzogtum angeschlossen. Nach einem Juge gegen die Danen wurde die Mark Schleswig wieder hergestellt. Es ist so das große Derdienst Geinrichs I., die Wiedereindeutschung alten germanischen Kulturbodens begonnen zu haben. Nach Ablauf des Waffenstillstandes wurde den Ungarn der Tribut verweigert. Die danach in Thuringen einfallenden forden wurden unter fieinrichs Leitung bei Riade an der Unstrut vernichtend geschlagen und fielen seit der Zeit nicht mehr in Sachsen ein.

heinrich I. ist der Schöpfer des Ersten Reiches. Bei der Wahl und Krönung seines Sohnes und Nachfolgers 936 Otto I. (936-73) zeigte sich, wie stark die kluge Politik Heinrichs I. den Königs- und Reichsgedanken bis gemacht hatte: Otto wurde von den Großen aller deutschen Stämme zum König gewählt; der fuldigung 973 folgten die feierliche Salbung und Krönung; beim festlichen Krönungsmahle versahen die vier Gerzöge jum ersten Male die Erzämter des fiofes. Otto I. wollte an die Stelle des Bundesstaates den Einheitsstaat seten und damit die herzogswürde zu einem Reichsamt machen. Das führte zu schweren kampfen mit den Gerzögen. Die Gerzöge von franken und Lothringen emporten sich und verloren Land und Leben. Otto gab die erledigten herzogtumer an seine Derwandten und hoffte, so die herzogsgewalt unschädlich gemacht zu haben. Doch es kam zu neuen Empörungen. Otto gab darum seine familienpolitik auf, schwächte die Gerzogtumer durch Teilung und Absplitterung und stützte sich von nun an auf die hohe Geistlichkeit. Er übergab ihr großen Landbesit als Leben und übertrug ihr die Derwaltung des Reiches. Da die Geistlichkeit ehelos war, konnte sich hier die Erblichkeit der großen Leben nicht auswirken. So entwickelte sich neben dem weltlichen fürstenstand ein geistlicher. Das königtum gewann in ihm eine zuverlässige und starke Stute, solange es das Papstum und damit die Geistlichkeit beherrschte. Im Jahre 955 Schlug Otto I. die Ungarn auf dem Lechfelde so entscheidend, daß sie ihre Dlünderungszüge 966 nach Deutschland aufgaben. Das Land jenseits der Enns wurde als bayerische Ostmark wieder mit deutschen Bauern besiedelt. Der von Geinrich I. begonnene Kampf gegen die Slawen wurde unter Otto durch die beiden tüchtigen Markgrafen hermann Billung und Gero weitergeführt. Der erste unterwarf das heutige Medlenburg, der zweite das Land zwischen Elbe und mittlerer Oder. Auch die Abhängigkeit der Böhmen und Dolen wurde erneuert. Die Slawen wurden jum Chriftentum bekehrt. Mittelpunkt der Slawenmiffion wurde das neu errichtete Erzbistum Magdeburg.

Nachdem Otto 951 das königreich Italien an sich gebracht hatte, zog er 962 nach Rom und empfing 962 vom Papste die Kaiserkrone. So war das "fieilige Kömische Reich Deutscher Nation" gegründet und eine bedeutungs-, zugleich verhängnisvolle Epoche deutscher Geschichte eingeleitet.

für das Werden des Ersten Reiches sind die Nachfolger Ottos I. aus dem sächsischen Gerrscherhause (bis 1024) und auch die Kaiser aus dem frankisch-salischen (1024-1125) und hohenstaufischen Fause (von 1138-1254) von geringerer Bedeutung; sie verbrauchten ihre Kräfte im Kampfe mit Italien und dem Dapsttum. Der Dersuch Ottos II., auch Unteritalien als das Erbe seiner griechischen Gemahlin Theophano zu gewinnen, endete mit der Niederlage bei Cotrone 982. Ihre folge war ein großer Aufstand der unter heinrich und Otto I. unterworfenen Slawen 983. Die Gebiete zwischen Elbe und Oder gingen jum größten Teil wieder verloren. Ju erwähnen waren Konrad II., der 1033 Burgund mit dem Reiche vereinigte, und der zwischenkaiser Lothar von Sachsen [1125-1137], der die Wiedereroberung des Oftens lustematisch porbereitete und einleitete. Er fette drei fürstenhäuser gegen die Slawen ein: die Schaumburger in holstein, die Askanier in Brandenburg und Wettiner in Meißen. Bis zu heinrich III. (1039-1056) beherrschten die Kaiser das Papsttum. Heinrich III. entriß es seiner Verkommenheit und besetzte fünfmal den päpstlichen Stuhl mit deutschen Bischöfen. Unter Geinrich IV. [1056-1106] beginnt der lange, wechselvolle, erbitterte Kampf zwischen Kaiser und Papit, der Schließlich nach dem Tode des Sichenstaufen friedrich II. (1250) mit dem Siege des Papsttums endet.

Nach Kaiser Lothars Tode ging die führung im Kampf gegen die Slawen gang auf die fürsten über. Albrecht der Bar legte um die Mitte des 12. Jahrhunderts zwischen Elbe und Oder den Grund für den späteren brandenburgisch-preußischen Staat. Die machtvollste Erscheinung war Lothars Enkel Heinrich um 1170 der Löwe, ferzog von Sachsen und Bayern. Er unterwarf zur Zeit Barbaroffas die Slawen in Oftholftein, Medslenburg und Dommern. Der Deutsche Ritterorden gewann mit Kreug und Schwert Oft- und Westpreußen dem Deutschtum wieder und eroberte darüber hinaus Kurland Livland und Eftland.

Um das gewonnene Gebiet dem deutschen Dolke für immer zu sichern, riefen die fürsten deutsche Bauern jum Siedeln ins Land. Aus allen Stämmen folgten landarme und landlose Bauern gern diesem Rufe. "Nach Oftland woll'n wir reiten . . . " So schob sich die Grenze des Reiches weit nach Often vor; sie lief am Ende des 14. Jahrhunderts vom Baltenlande aus um Oftpreußen herum, schloß Schlesien, Böhmen und Mähren ein und umfaßte Ofterreich, Karnten, Krain und Steiermark. Die Elbe, bisher Grenzfluß Deutschlands, rückte wieder in die Mitte des Reiches.

Die Besiedelung des Ostens ist die größte Tat des deutschen Dolkes im Mittelalter.



Schon seit dem Entstehen des Ersten Reiches hatte das königtum gegen die widerstrebenden Gewalten angehen müssen. Gegen die Macht der Stammesherzogtümer hatten die könige ein Gegengewicht gesucht, zuerst in der Geistlichkeit, dann auch in den kleineren weltlichen herren; dadurch wurden die alten großen herzogtümer zersplittert. Während der Stauserzeit begann die Auslösung des Reiches in zahlreiche Territorien: in herzogtümer, Grasschaften, Erzbistümer, Bistümer, Abteien und Reichsstädte. Jede dieser Gruppen suchte ihre Macht aus kosten der königlichen Zentralgewalt dauernd zu vermehren. Besonders zeigte sich dieses Bestreben seit dem Interregnum (1256–1273), der "kaiserlosen, schrecklichen Zeit". Nachdem unter Rudolf von habsburg (1273–1291) vorübergehend die Ordnung im Reiche wieder hergestellt war, gab es Jahrhunderte hindurch keine einheitliche Reichsmacht, sondern nur eine Machtausübung einzelner Stände und Bünde.

Seit dem Jahre 1273 hatten die sieben kurfürsten das Recht, den deutschen kaiser zu küren d. h. zu wählen. Sie wählten immer nur einen schwächeren fürsten mit geringer hausmacht und schrieben ihm – meist zu ihrem eigenen Nuhen – besondere Bedingungen vor, durch die dem neuen kaiser von vornherein die hände gebunden waren. Während so die kurfürsten und fürsten eine Machterweiterung

erfuhren, versiel der niedere Adel, das Rittertum; seine Blütezeit war vorbei, es verarmte. Die unselige folge war, daß sich viele Ritter in Deutschland von Raub und Plündern nährten. Die Kaiser waren dem Raub ittertum gegenüber machtlos. Ihr Sinnen und Trachten ging fast ausschließlich auf Dergrößerung ihrer hausmacht, die auch nach ihrem Tode ihren Söhnen verblieb, während das Kaisertum nicht erblich war, Machterweiterungen desselben also nicht den Kindern, sondern einem durch die Wahl der Kurfürsten bestimmten fremden Geschlechte zu gute kommen mußten. Da nahmen die aufgeblühten und reichgewordenen Städte ihren Schutz selbst in die hand und taten sich zu Städtebünden zusammen. Gegen sie vereinigten sich wieder die fürsten und Ritter: Das faustrecht regierte.

Der mächtigste von allen Städtebunden war die hansa, die den deutschen kaufmann in Nordeuropa zu Wasser und zu Lande kraftvoll schützte; gegen Ende des Mittelalters verfiel auch sie.

Bei dem Mangel einer Zentralgewalt blieb es nicht aus, das Landesteile am Rande des Reiches verloren gingen: die Schweiz löste sich nach und nach vom deutschen Reiche; der Deutsche Ritterorden mußte nach zwei verlorenen Kriegen im Jahre 1466 Westpreußen an Polen abtreten und Ostpreußen 1466 polnisches Lehen annehmen; Schleswig und folstein wählten den König von Dänemark zu ihrem herzog. Auf der Grenze zwischen Deutschland und frankreich schufen sich aus Teilen beider Länder die herzöge von Burgund ihr stolzes und machtvolles Reich, dem Namen nach von frankreich und von Deutschland lehnsabhängig, in Wirklichkeit von beiden unabhängig.

Währenddessen sind die habsburgischen kaiser nur bemüht, ihr haus zu vergrößern. Kluge heiratspolitik ist dabei das erfolgreichste Mittel. So gewinnt das haus habsburg die burgundische Erbschaft, Spanien mit dem neu entdeckten Amerika, Unteritalien, Böhmen und Ungarn. Don deutschen Interessen wird es fortan mit wenigen Ausnahmen nur noch zum geringen Bruchteil geleitet. Dieser Widerspruch zwischen den deutschen Interessen des Reiches und den europäischen des hauses habsburg ließ auch unter dem sonst durchaus nicht unfähigen kaiser Maximilian (1493–1519) die vom Erzkanzler des Reiches, dem Mainzer Erzbischoff und kurfürsten Barthold von henneberg, so groß gedachte Reichsreform nur ein klägliches Stückwerk bleiben.

Auf dem Keichstag zu Worms 1495 wurde der "ewige Landfriede" verkündet und das Keichskammergericht zur Schlichtung von Streitigkeiten unter den fürsten gegründet, aber weitergehende Keformen stießen auf starken Widerstand und blieben auf dem Papier stehen. So konnte der Zersehungsprozeß unseres Daterlandes nicht behoben werden, sondern nahm immer mehr zu. In der Keformation kamen zu den politischen Gegensähen noch religiöse. Das größte Ausmaß erreichte die Auslösung im Dreißigsährigen Kriege, als deutsche fürsten im Bunde mit ausländischen Mächten den deutschen Kaiser und sich gegenseitig bekriegten und grenzenloses Elend über die deutschen Lande brachten. Der Westfälische Frieden (1648) gab der Auslösung Deutschlandes die rechtliche form. Die schon bestehende Unabhängigkeit der Schweiz und der Niederlande wurde anerkannt. – Frankreich erhielt die Bestätigung des Besitzes von Toul, Meh und Derdun, dazu das österreichische Oberelsaß und die Landvogtei über zehn Keichsstädte im Elsaß, serner auf dem rechten Kheinuser Breisach und das Besahungsrecht von Philippsburg. Der französische Marsch nach dem Khein war erfolgreich im Gange. – Schweden bekam Dorpommern mit Rügen, die Gebiete des früheren Erzbistums Bremen und das Bistum Derden, sowie die Stadt Wismar. Es wurde Glied des deutschen Keiches und beherrschte die Mündungen der Oder, Elbe und Weser. So waren jeht alle deutschen Ströme "fremder Nationen Gesangene"

Im Reiche selbst konnte die Buntscheckigkeit der deutschen Landkarte nicht mehr größer werden. Über dreihundert Gebiete forderten und erhielten ihre "staatliche Selbständigkeit". Die fürsten bekamen volle Landeshoheit und durften Bündnisse unter sich und mit ausländischen Mächten eingehen, nur nicht gegen kaiser und Reich. Die Macht des kaisers war fast lediglich auf die Verleihung von Standeserhöhungen und Titeln beschränkt. Nur der Reichstag und das Reichskammergericht hielten das Reich noch äußerlich zusammen. Der deutsche Reichsverband war tatsächlich aufgelöst; das "heilige Römische Reich Deutscher Nation" sank zu völliger Ohnmacht herab.

Das politische Leben der Deutschen spielte sich fortan in den selbständigen Einzelstaaten ab. Es war die große frage der Zukunft, ob von ihnen eine Erneuerung des Ganzen ausgehen konnte.



Durch die schmachvollen Gestimmungen des Westfälischen Friedens von 1648 wurde der Derfall des "fieiligen Römischen Reiches Deutscher Nation" beschleunigt.

Je weniger leistungsfähig das Reich als Ganzes war, desto größer waren die Aufgaben, die nun den selbständigen Einzelstaaten erwuchsen. — Nur Männer machen Geschichte. Ein solch kraftvoller Mann, der klar erkannte, was seinem Lande not tat, und auch Willenskraft genug besaß, seine Erkenntnisse in die Tat umzuseten, war friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst (1640—1688). Man kann ihn als den Begründer des brandenburgisch-preußischen Gesamtstaates bezeichnen. Er hat seinem Staatswesen den Geist eingehaucht, der "die Schöpfung des modernen Großstaates" vollbringen sollte. Seine Macht beruhte auf der Schaffung eines stehenden Heeres, das sein Land gegen innere und äußere feinde schützen sollte (Schweden, Franzosen), auf der Gründung eines einheitlichen Beamtenkörpers, der nur seinen Willen aussührte und dadurch die Macht der Stände brach, und endlich auf der Ordnung der Staatssinanzen.

Er vergrößerte sein Land um hinterpommern, die Bistümer halverstadt, Minden, kammin sin hinterpommern) und erwarb die Anwartschaft auf Magdeburg. Für Ostpreußen schüttelte er die polnische Lehnshoheit ab und entriß es damit der polnischen Oberhoheit, unter der es seit dem zweiten Thorner frieden (1466) gestanden hatte.

1640 bis 1688 Das Bestreben seines Nachfolgers friedrich I. (1688-1713) ging dahin, diesem Staatsgefüge auch äußeren Glang und äußere Pracht zu verleihen. Bei der Erwerbung der Königskrone wirkte die eigene Neigung mit, doch sprachen dafür auch andere wichtige Gründe. Die königskrone war der sichtbare Ausdruck für die Bedeutung eines Staates von der Größe des brandenburgisch-preußischen. Sie gewährte ihrem Träger auch eine weit größere politische Bewegungsfreiheit, als sie der Kurfürst von Brandenburg besaß. Aus diesen Grunden und im Einverständnis mit dem Kaiser setzte der erste könig sich selbst und seiner Gemahlin am 18. Januar 1701 in königsberg die krone auf. Er nannte sich friedrich I., könig "in" 18. 1. Preußen, weil Westpreußen noch zu Polen gehörte. Daß Preußen und nicht Brandenburg die Grundlage des Königstitels bildete, lag daran, daß Brandenburg als Kurfürstentum zum Reiche gehörte und vom Kaifer lehnsabhängig war, Oftpreußen aber keinen Lehnsherrn mehr über sich hatte.

friedrich Wilhelm I. (1713—1740), der Soldatenkönig, war von ganz anderer Geistesart als sein Dater. Die Erwerbung der königskrone und die prunkvolle hofhaltung hatten dem neuen königtum einen besonderen Glang verliehen und Berlin zu einem Mittelpunkt von Kunst und Wissenschaft gemacht. Durch die damit verbundenen großen Ausgaben und durch die leichtfertige Verwaltung einiger Minister waren die finanzen des Staates stark in Anspruch genommen. Darum galt die erste Maßnahme des neuen königs der Ordnung der finanzen. Er erzog sich ein bis ins Lette pflichttreues Beamtentum. Das feer verstärkte er von 38 000 auf 83 000 Mann und schulte diese Truppen zu einer militärischen Schlagfertigkeit und Straffheit, wie sie die Welt noch nie gesehen hatte. Sie waren zum großen Teil die Dorausletungen für die Siege des großen friedrich. Mochte das Wesen des königs herrisch und zeitweise auch turannisch sein, für den inneren Ausbau der Monarchie hat er Großes geleistet. Er war Preußens "größter innerer König".

Jm Jahre 1740 (tarb friedrich Wilhelm I., und sein 28 jähriger Sohn friedrich II. (1740-1786) folgte ihm in der Regierung. Er übernahm von seinem Dater einen trefflich geordneten Staat mit einem wohlgefüllten Staatsschat und das beste fieer seiner Zeit. Sein Ziel war, Preußen zu einer Großmacht zu erheben. Als mit dem Tode Karls VI. das haus habsburg im Mannesstamme ausstarb und um sein Erbe ein großer frieg, der österreichische Erbfolgekrieg, ausbrechen mußte, hielt friedrich II. den Zeitpunkt für gekommen, sich in den Besit, Schlesiens zu setzen. Auf große Teile dieses Landes hatte der Große Kurfürst Erbansprüche gehabt, sie aber, da er, vom Kaiser verlassen, den Frangosen und Schweden allein gegenüberstand, nicht verwirklichen können (1675-1679). Österreich hatte damals diese Gebiete eingejogen. So entstanden die drei Schlesischen Kriege.

In den beiden ersten friegen (1740-1745) bekam der könig Schlesien. Durch seine unermüdliche Arbeit, durch seine staatsmännische faunst wurde Schlesien ein blühendes wohlhabendes Land.

Die damalige Kaiserin, Maria Theresia, konnte den Derlust Schlesiens nicht verschmerzen. Sie ruftete jum neuen friege. Ihre Derbundeten waren Rugland und frankreich. Der frieg dauerte sieben lange, schwere Jahre (1756-1763). Kolin, fochkirch, Kunersdorf waren Tiefpunkte im Leben friedrichs. Robbach, Leuthen, Jorndorf, Liegnit, Torgau brachten ihm unsterblichen Ruhm. 1763 wurde der friede 1763 pon hubertusburg geschlossen. friedrich behielt Schlesien.

Ein gewaltiger Krieg war zu Ende. Der friedensschluß besiegelte die Großmachtstellung Preußens und gab ihm neben Ofterreich eine führende Stellung in Deutschland.

Auch auf friedliche Weise vergrößerte der große friedrich sein Land. In der ersten Teilung Polens [1772] erhielt Preußen Westpreußen außer Danzig und Thorn, das Bistum Ermland und den Netedistrikt. Jest war der Jusammenhang Oftpreußens mit der hauptmasse des Staates hergestellt. friedrich nannte sich könig "von" Preußen.

friedrich der Große war der größte Mann feines Jahrhunderts. Die Erfolge feines Lebens bestanden darin, daß er Preußen zu einer europäischen Großmacht erhoben hatte. Nicht ohne schwere Sorgen schaute er in die Zukunft. Er sah in trüber Ahnung voraus und hat es ausgesprochen, daß es unter einem schlaffen Regiment in dreißig Jahren mit der Macht des preußischen Staates vorbei sein werde, eine dustere Prophezeiung, die sich 1806 erfüllt hat.



In friedrich dem Großen hatte der aufgeklärte Absolutismus seinen höhepunkt erreicht. Nur wenige Jahre nach seinem Tode erringt in der französischen Revolution (1789) der Liberalismus, erwachsen aus der Aufklärung und ihrem Gegensat zum Absolutismus, den Sieg. Aber die neuerstandene Republik geht im hader der Parteien unter Strömen von Blut schnell zu Grunde. Aus ihren und des alten Staates Trümmern erhebt sich das französische Kaiserreich unter Napoleon Bonaparte.

für Deutschland bedeutete das Aufsteigen Napoleons die Zeit der größten Erniedrigung. Österreich hatte in den drei sogenannten Koalitionskriegen um den Bestand des Reiches gekämpst, war aber insolge seiner veralteten und schlechten Kriegsführung dem feldherrn Napoleon nicht gewachsen. Dreußen hatte im frieden von Basel (1795) seine linksrheinischen Besitzungen die Hälfte von Obergeldern, Kleve und Mörs) gegen Jusicherung einer entsprechenden Entschädigung frankreich überlassen, Österreich sah sich im frieden von Luneville (1801) genötigt, das linke Rheinuser an frankreich abzutreten. Die dadurch geschädigten deutschen fürsten sollten für ihre linksrheinischen Besitzungen auf dem rechten Rheinuser entschädigt werden.

Das schwierige Werk der Entschädigung wurde auf dem Reichstag in Regensburg (1803) vollendet. Die geistlichen Staaten verschwinden bis auf zwei, die noch einige Jahre ihr Dasein fristen, die Reichsstädte

porläufig bis auf sechs. Mit diesen Gebieten wird die Entschädigung durchgeführt. Dor Napoleons Machtspruch versinkt in diesen Jahren der weitaus größte Teil der deutschen kleinstaaten. Als Österreich die "Dreikaiserschlacht" bei Austerlit 1805 verlor, wurde es zum frieden von Preßburg gezwungen. 1806 Die Bevollmächtigten unterzeichneten ihn, obgleich die österreichischen Besitzungen in Oberitalien und an der Adria verloren gingen. Tirol mit Doralberg, Brixen und Trient mußten an Bayern, die vorderösterreichischen Lande an Baden und Württemberg abgetreten werden. Die Kurfürsten von Bayern, Württemberg und Baden, die Bundesgenossen des Korsen waren, wurden belohnt. Bayern und Württemberg erlangtem neben Gebietserweiterungen den Königstitel, Baden wurde zum Großherzogtum erhoben. Durch die Erhebung der Kurfürsten von Bayern und Württemberg zu souveränen königen ohne Zustimmung des Kaisers war bereits die Derfassung des deutschen Reiches aufgelöst. Napoleon vollendete diese Auflösung, indem er durch die Stiftung des Rheinbundes den Suden und Weften Deutschlands dem Einfluß des Kaifers gang entzog. Bei der Selbstsuchtder deutschen fürsten fiel es dem schlauen französischen Minister Talleyrand nicht schwer, sechzehn von ihnen durch die Aussicht auf Ländergewinn zur Trennung vom deutschen Reiche und zum Anschluß an frankreich zu bewegen. Alle Reichsgesete wurden für sie für ungültig erklärt. Protektor des Rheinbundes war der Kaifer der franzosen.

Der deutsche Kaiser stand dem offenen Reichsverrat machtlos gegenüber. Er legte darum 1806 die Krone 1806 nieder und entband alle Stände ihrer Pflichten gegen Kaiser und Reich. Das "Heilige Römische Reich Deutscher Nation" war zerstört, es hatte, "längst durch die innere Zwietracht machtlos, durch den brutalen Willen eines fremden Eroberers ein wenig rühmliches Ende gefunden".

Die einzige Macht, die dem französischen kaiser in Deutschland noch hätte gegenüber treten können, war Preußen. Dieser scheinbar kräftige Staat brach jedoch noch in demselben Jahre morsch zusammen. Napoleons Ziel ging anfangs auf ein Bündnis mit Preußen hinaus. Dazu konnte sich der könig friedrich Wilhelm III. nicht entschließen. Ebensowenig wollte er aber auch in einen Bund der koalitionsmächte gegen Napoleon eintreten. Diese Politik des Zauderns war sein Derhängnis.

Als Napoleon Österreich niedergeworsen hatte, schloß der preußische Minister haugwit mit dem französischen kaiser in Schönbrunn bei Wien einen für Preußen sehr gefährlichen Dertrag. Preußen ging ein Bündnis mit Frankreich ein und mußte das rechtscheinische Stück vom herzogtum kleve mit Wesel an Napoleon, Ansbach an Bayern abtreten. Dafür erhielt es hannover, das der französische kaiser 1803 den Engländern abgenommen hatte. Der Besit hannovers mußte Preußen naturgemäß in zeindschaft zu England bringen. Um Preußen zum kriege zu zwingen, verhandelte der ränkesüchtige korse ohne Wissen des preußischen königs mit den Engländern wegen Kückgabe hannovers. Dann ließ er mitten im frieden die preußischen Städte Elten, Essen und Werden besetzen. Die Geduld des königs war nun erschöpft. Er forderte die herausgabe der weggenommenen preußischen Städte. Darauf antwortete Napoleon mit krieg. Dieser war von Anfang an verloren.

"Ein schwankender und zaudernder König ohne Selbstvertrauen, eine Armee ohne Kriegserfahrung und ohne Geist, ein Volk, das von den Ideen Frankreichs innerlich bereits erobert war", das war das frühere friedrizianische Preußen in seiner Schicksalsstunde. Verlorene und verlustreiche Schlachten bei Jena und Auerstädt, Eylau und Friedland, schmachvolle übergabe der meisten festungen führten 1807 zum Frieden 1807 von Tilsit, dem Vorbild des Versailler Diktates.

Preußen verlor alles Land westlich der Elbe mit Magdeburg, im Osten die in der 2. und 3. Teilung Polens erhaltenen Gebiete. Danzig wurde eine freie Stadt. Aus den abgetretenen Landesteilen im Westen, dem kurfürstentum hessen und dem herzogtum Braunschweig bildete Napoleon für seinen jüngsten Bruder das königreich Westfalen. Frankreich hatte seine Grenzen vom Khein bis zur Elbe vorgeschoben. An Stelle Straßburgs wurden Magdeburg und Erfurt das Ausfallstor nach Osten.

In den nächsten Jahren verleibte Napoleon sogar noch die Landschaften der deutschen Nordseeküste in frankreich ein, um den handel des verhaßten England mit dem festland zu unterbinden. Ja, in Lübeck erreichte das französische Staatsgebiet sogar die Ostsee.

Befreiungsversuche, das französische Joch abzuschütteln, mißlangen. Österreich erhob sich gegen Napoleon, 1809 wurde aber trotz seines Sieges bei Aspern, 1809, geschlagen. Im heldenmütigen Kampfe fiel der Major Schill; in seinen Getreuen und in Andreas Hofer mit seinen Tirolern erhielt die deutsche Freiheit ihre ersten Märtyrer. Auf der anderen Seite aber nahmen fürsten Titel und Länder aus der Hand des Eroberes entgegen und verkausten ihm dafür das Blut ihrer "Landeskinder". Das war Deutschland in seiner tiessten Erniedrigung.



Das Erste Reich war 1806 klanglos zugrunde gegangen. Napoleon hatte die alten Staaten Europas zerschlagen und neue gegründet. Es fand sich kein fürst, der das Reich hätte neu aufbauen können. Blieb nur das Dolk. Patriotische Gelehrte und Schriftsteller, Staatsmänner und Soldaten forderten das Dolk in Schriften und Liedern zur Erhebung auf. Namen wie Stein und hardenberg, Scharnhorst und Gneisenau, sichte u. a. werden den Deutschen unvergeßlich bleiben.

Den Anstoß zu der Erhebung Preußens gab das selbständige Vorgehen des Generals York. Er schloß mit dem russischen General Diebitsch einen Neutralitätsvertrag. Dieser Vertrag wurde das Zeichen zur allgemeinen Erhebung und zur Abschüttelung des französischen Jochs. Durch die große Völkerschlacht bei Leipzig 1813 wurde Deutschland bis an den Khein von der Fremdherrschaft befreit, nach der Schlacht bei Waterloo (1815) war der Korse endgültig vernichtet. Die Neuordnung Europas sollte auf dem Wiener Kongreß (1815) geschehen. Aber der großdeutsche Nationalstaat hatte hier keinen Anwalt. Rußland und Frankreich waren gegen eine Wiederherstellung des deutschen Keiches. Puch England zeigte sich deutschseindlich.

Es handelte zum ersten Male nach dem Grundsat: Englands Grenze liegt am lihein! Statt des erhofften Reiches entstand das kraftlose Gebilde des deutschen Bundes.

Dieser lodger zusammengefügte Staatenbund mit soviel Sinnen wie köpfen konnte unmöglich das Derlangen der Besten der Nation nach politischer Einigung befriedigen. Männer, wie E. M. Arndt, Joseph Görres und der Turnvater Jahn begeisterten immer wieder das Dolk für ein einiges Deutschland.

50 kam das Revolutionsight 1848. Im Reich wollte man die Einheitspläne der Deutschen verwirklichen. 1848. Sechshundert Abgeordnete, führende Männer des deutschen Dolkes, wie Uhland, Arndt, Jahn treten in der Daulskirche zu frankfurt zusammen. Sie sind sich einig im Kampf gegen das Alte, aber im Kampfe um das Aussehen des erstrebten Reiches bilden sich Parteien. Nach einem Jahr unnüben Redens ift die Reichsverfassung fertiggestellt. Das neue deutsche Reich soll ein Erbkaiserreich werden unter führung Dreußens, aber Ausschluß Ofterreichs mit seinen fremdvölkischen Bestandteilen. Kaiser der Deutschen soll friedrich Wilhelm IV. (1840-1861) werden. Eine Abordnung von zweiunddreißig Männern unter führung des judischen Prasidenten Simson bieten friedrich Wilhelm IV. die Krone an. Er lehnt sie ab, weil er nur die Krone von seinesgleichen annehmen will. Dor allem fürchtet er aber die Auseinandersetjung mit fabsburg und das Eingreifen der andern Mächte. So scheiterte die deutsche Reichsverfassung. Die hoffnungen der Nation auf Einheit waren abermals in die ungewisse Jukunft verwiesen.

Aber schon stand auf der politischen Weltbühne im hintergrunde der Schmied des neuen Reiches: Otto von Bismark. Er hatte als preußischer Gesandter in frankfurt das Ränkespiel des Deutschen Bundes und die Uberheblichkeit fiabsburgs erfahren. Er wußte auch, wie man in Petersburg, Paris und Wien über Deutschlands Einheit dachte. Der König Wilhelm I. (1861-1888) ernannte ihn zum Ministerpräsidenten. Als solcher führte er gegen den Willen des Parlaments die Geeresvorlage durch. Nur durch "Blut und Eisen" konnte ein deutscher Nationalstaat geschaffen werden.

Im dänischen friege (1864) wurde Schleswig-holftein mit filfe Ofterreichs davor bewahrt, vom deutschen 1864 Dolkskörper losgerissen zu werden. Dann kam 1866 der schwerste Schritt, die kriegerische Entscheidung mit dem fause fiabsburg, fast alle deutschen Länder standen gegen Preußen. Ebenso rafch, wie der Krieg gewonnen war [fauptschlacht bei königgrät 1866], wurde mit Ofterreich ein Dersöhnungsfriede 1866 geschlossen. Österreich schied aus dem Deutschen Bunde aus und erkannte dessen Auflösung an. Der friede brachte weiter den Jusammenschluß der nördlich vom Main liegenden Staaten zum Norddeutschen Bunde unter alleiniger führung Preußens und ein Schut- und Trutbundnis mit Suddeutschland.

frankreich suchte mit Gewalt unter dem dritten Napoleon Deutschland an der Ausübung seines Lebensrechts, sich national zu einigen, zu hindern. Es kam zum deutsch-französischen Kriege 1870/71. Schon 1870/71 nach wenigen Wochen waren die frangösischen Armeen geschlagen oder eingeschlossen, waren die starken festungen erobert (Sedan, Straßburg, Meh), war das zweite französische Kaisertum zerschlagen, nach einigen Monaten weiteren erbitterten Kingens auch das neue republikanische Frankreich besiegt und zur Rückgabe von Elfaß-Lothringen gezwungen.

Jett konnte Bismarck sein Werk der deutschen Einigung vollenden. Zwar waren gabe Derhandlungen mit den fürsten nötig, doch es gelang. Am 18. Januar 1871 wurde Wilhelm I. im Prunkschlosse Lud- 18. 1. wigs XIV., der einst Westdeutschland verheert und das Elsaß und so manche andere Grenzlandschaften geraubt hatte, zu Dersailles von den deutschen gursten zum faiser des neuen Deutschland ausgerufen. Bismarch hatte die Sehnsucht nach der Wiederkehr Barbarossas erfüllt: Deutschland war endlich wieder ein Staat geworden!



Mit der Errichtung des Bismarchschen Reiches begann eine 43 jährige friedenszeit in Europa. Das starke und mächtige Deutschland bewährte sich als der beste und sicherste sieter des friedens. Äußere und innere feinde aber warteten auf den Verfall. Der Weltkrieg sollte das Deutsche Reich vernichten. Über 4 Jahre (1914–1918) kämpste Deutschland, trotte es fünf kontinenten zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Schließlich machte eine Revolution im Innern, das Werk vaterlandsloser Verräter und volksfremder Gesellen, weiteren Widerstand unmöglich.

Am 11. November 1918 fiel an der Westfront der lette Schuß. Die deutsche Regierung war auf Grund der 14 Punkte Wilsons zum frieden bereit und schickte ihre Unterhändler nach frankreich. Die der deutschen Delegation in Compiegne übergebenen Wassenstillstandsbedingungen waren surchtbar: Räumung des besetzen Gebietes innerhalb von vierzehn Tagen, Sicherstellung der Kriegsflotte, Auslieserung aller U-Boote, Herausgabe von Tausenden von schweren Geschützen, Minenwersern, Maschinengewehren, von 1700 flugzeugen, Abgabe von 5000 Lokomotiven, 5000 Lastkraftwagen, 150000 Eisenbahnwagen usw. Das linke Kheinuser und die Brückenköpse köln, koblenz und Mainz werden vom feinde besetzt. Die freigabe der Kriegsgefangenen erfolgt ohne Gegenseitigkeit, die völkerrechtswidrige Blockade bleibt bestehen.

Das war kein "Waffenstillstand", das war die immer wieder gefürchtete "Waffenstreckung", die Deutschland wehrlos machen sollte; das war die Unterwerfung auf Gnade und Ungnade Deutschland nahm die Bedingungen an; der deutsche Leidensweg begann.

Uber sechs Monate tagte der "Rat der Dier" im tiefsten Geheimnis zu Paris, um den endgültigen friedensvertrag festzulegen. Im Mai 1919 übergab der frangosische Ministerpräsident Clemenceau dem deutschen Außenminister das friedensdiktat. Dieses bedeutete nichts mehr und nichts weniger als die kaltblütige Erdrosselung des Reiches. Das deutsche Dolk empört sich über den Schandfrieden, fällt aber in seiner Erschöpfung bald in stumpfe Gleichgültigkeit zurück. Es findet sich eine Regierung, die am 28. Juni 1919 im Spiegelsaal des französischen Schlosses zu Versailles, wo das Bismarchsche Reich 28. 6 gegründet war, dieses Schanddokument unterzeichnet.

Dieser "Dertrag" umfaßt in 15 fapiteln 440 Artikel. Die Kriegsschuldluge (Artikel 231) ist die Grundlage des Diktats. Sie macht Deutschland allein verantwortlich für den frieg und die sich daraus ergebenden folgen. Die angebliche Schuld Deutschlands am Weltkriege schlägt jeder geschichtlichen Wahrheit ins Gesicht: denn dieser uns von den plutokratischen Machthabern aufgezwungene frieg war seit Jahren von ihnen vorbereitet und gewollt.

Die Derstümmelung des deutschen Reichs- und Dolksbodens ift beispiellos. Elfaß-Lothringen muß Schuldenfrei an frankreich abgetreten werden; das Saargebiet steht fünfzehn Jahre unter der Derwaltung des Dölkerbundes; Eupen-Malmedy fällt nach einer Scheinabstimmung an Belgien. Die nördliche Jone von Schleswig mit den volksdeutschen Städten Apenrade und Tondern kommt an Danemark. Danzig, das deutsche "Nürnberg zur See", scheidet aus dem preußischen Staatsverbande und aus dem Deutschen Reiche aus. Das Memelland wird von Oftpreußen abgetrennt und 1923 Litauen zugesprochen. Dosen und fast gang Westpreußen fallen an Dolen, dazu Teile von Ostpreußen. In Oberschlesien werden trop der für Deutschland abgegebenen Stimmenmehrheit die wirtschaftlich wertvollsten Gebiete den Dolen zugesprochen.

Das fultschiner Ländchen fällt ohne Abstimmung an die Tschechoslowakei.

Insgesamt verliert das Reich ein Achtel der Bodenfläche und ein Zehntel der Bevölkerung. Sämtliche Kolonien werden uns geraubt.

Die Unabhängigkeit Ofterreichs muß in Derfailles und in St. Germain anerkannt werden.

Die Entwaffnung Deutschlands ift haum ju überbieten. Sein fieer wird vernichtet, seine flotte gerstört. Es darf keine U-Boote, keine Luftwaffe, keine Tanks, keine schwere Artillerie haben. Die allgemeine Wehrpflicht wird aufgehoben, nur ein Berufsheer von 100000 Mann wird ihm zugestanden, die Briegsschiffe sollen abgeliefert werden.

Die Wehrgrenze wird, hinter die Staatsgrenze verlegt. Die Grenzfestungen werden geschleift. Bis fünfzig Kilometer östlich des Rheins reicht die entmilitarisierte Jone. Die Unterhaltung oder das Jusammenziehen von Truppen hier ist verboten. Das "Kieler Rechtech" wird entmilitarisiert. Das Rheinland bleibt zonenweise bis zu 15 Jahren besett. Interalliierte Kommissionen überwachen die Abrustung Deutschlands. Nach dem Dariser Abkommen von 1927 [!] werden neue Befestigungen oder Derstärkungen porhandener im Often und Suden des Reiches verboten, wie ichon im Derfailler Schanddiktat an der Nord- und Oftfeekufte. (f. farte!).

Mit der Dernichtung der militärischen Graft ging die Zerstörung der Wirtschaft fand in fand. Der Schandvertrag raubt Deutschland einen großen Teil der wichtigsten Rohstoffe: Rali, Erz, Jink und Steinkohlen. Die Wasserstraßen des Rheins, der Mosel, der Elbe, der Oder und der Donau werden internationalisiert. Ebenso kann das Reich nicht über den Nordostsee-Kanal allein verfügen. Durch die Ablieferung von neun Zehnteln seiner handelsflotte finkt Deutschland vom zweiten Plat der feefahrenden Staaten auf den dreizehnten. Die Reparationsschuld beträgt die phantastische Summe von 132 Milliarden Goldmark. Frankreich bekommt fünfzehn Jahre Eigentumsrecht an den Kohlengruben im Saargebiet. - Entehrt, verarmt, versklavt ging das deutsche Dolk in eine dustere Jukunft. 1923 erfolgte gegen alles Dölkerrecht der Einmarsch der Frangosen in das Ruhrgebiet. Der Terror 1923 erreichte den fiohepunkt. Separatistische Derrater versuchen unter dem Schute der frangosen, das Rheinland abzutrennen und Nord- und Süddeutschland voneinanderzureißen. Der Dersuch miglingt. Die deutsche Reichseinheit ist gerettet.

Und weiter geht die deutsche Not: Inflation, Dawesplan, Youngplan, Scheinblüte, Berfall der deutschen Wirtschaft, Dernichtung des deutschen Bauerntums, schleichender Bürgerkrieg, Arbeitslosigkeit. Nach vierzehn Jahren Judenwirtschaft steht Deutschland vor dem Abgrund. Soll der Untergang des Abendlandes Wirklichkeit werden?



Das Jahr 1933 ist das Schicksalsjahr des deutschen Volkes. Ein Mann, ein ehemaliger frontsoldat des Weltkrieges, wird der Retter des Reiches. Deutschlands Aussteig beginnt. Das Werk Bismarcks wird auch für die Jukunst eine der wichtigsten Grundlagen des deutschen Volksschicksals bilden. Die deutsche Einheit hat die Stürme des Weltkrieges überstanden und auch die schmachvolle Revolution von 1918 überdauert. So ist das Bismarck-Reich das fundament geworden für das Deutschland des Nationalszialismus, für das Großdeutsche Reich. Demgegenüber treten die Mängel, die dem Werk anhafteten, zurück. Das Bismarcksche Reich war ein kleindeutschland. Diele Millionen Volksgenossen, gleichen Blutes und gleicher Junge wie wir, blieben außerhalb der Reichsgrenzen. Ein solches Reich war ganz auf die Persönlichkeit und auf die überlegene Staatskunst seines Gründers aufgebaut. Dem Staate sehlte die Idee, er wurde nicht vom Volke getragen und mußte daher, wenn dazu noch Lüge von außen und feiger Verrat von innen kamen, zugrunde gehen.

Adolf sitler wurde am 30. Januar 1933 vom Keichspräsidenten v. hindenburg zum Keichskanzler berusen. Die Wahl vom 5. März 1933 gab eine Mehrheit für den neuen Keichskanzler. Da wurde unser heutiges Deutschland geboren, "keine fürstenrepublik wie das erste Keich, kein Bundesstaat wie das Bismarcksche, kein Parteistaat wie das zwischenreich (1918-1933), sondern ein Volksstaat".

Doch genügte diese neue Reichstegierung und ihr Reichstag? Wie oft hatten gerade in den Jahren von 1919–1933 in den einzelnen Ländern Regierungen, Landtage und Gemeindeparlamente aus gänzlich anderen, ja völlig entgegengesetten Mehrheiten bestanden, die, da ihnen die Durchführung der Reichsgesetze oblag, praktisch den Absichten einer ihnen nicht genehmen Reichsregierung Steine über Steine

in den Weg warfen und sie so zum großen Teil einfach vereitelten. Sie bedeuteten eine Gesahr für das neue Reich. Deshalb wurde in der Reichstagssitung vom 23. März 1933 unter Justimmung aller Parteien mit Ausnahme der Sozialdemokraten das "Ermächtigungsgesetz zur Behebung der Not von Dolk und Reich" angenommen. Auf Grund dieses Gesetzes wurden die Dolksvertretungen der Länder "mit sofortiger Wirkung aufgelöst und unter Jugrundelegung des Ergebnisses der Reichstagswahlen vom 5. März 1933" neu gebildet. Länderregierungen und Landtage konnten jetzt nur noch die gleiche Jusammensetzung und den gleichen politischen Willen haben wie die Reichsregierung und der Reichstag. Der Führer erhielt Regierungsvollmacht auf vier Jahre. Der Reichstat und der Reichstag wurden ausgeschaltet.

Das Gleichschaltungsgeset vom 31. März 1933 gab den Länderregierungen das Recht, unter Aus-

Schaltung der Landtage in ähnlicher Weise wie die Reichsregierung Gesethe zu erlassen.

Um den historischen Gegensatzwischen Reich und Ländern zu beseitigen und das Verhältnis der beiden neu zu regeln, wurden die Reichsstatthaltergesetze vom 7. April 1933 und vom 30. Januar 1935 erlassen. Jedes Land, mit Ausnahme Preußens, erhielt einen Reichsstatthalter. Er bietet Gewähr für die Gleichmäßigkeit der Staatsführung im Reich und in den Ländern und sorgt dafür, daß die Politik der Länder im Sinne der vom führer und Reichskanzler ausgegebenen Richtlinien erfolgt.

Ein Jahr nach der Machtübernahme, am 30. Januar 1934, wurde durch Geseth der nationale Einheits- 1934 staat errichtet. Danach werden die Volksvertretungen der Länder aufgehoben, die Hoheitsrechte der Länder gehen auf das Reich über, und die Länderregierungen werden der Reichsregierung unterstellt. Durch dieses grundlegende Geseth gehörte der Bundesstaat mit seinem Partikularismus und seinen

Ländervorrechten endgültig der Dergangenheit an.

Am 13. Januar 1935 legte das Saargebiet durch seine Volksabstimmung vor der Welt ein wahrhaft überwältigendes Treuebekenntnis zum Deutschtum ab und kehrte damit zurück ins Reich. Nur wenige Tage darauf, am 16. 3. 1935, folgt die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpslicht und damit die 16. 3. 1936 phichüttelung der Entwaffnungsbestimmungen des Versailler Schanddiktats. Im März 1936 wird auch in den "entmilitarisierten" Gebieten die Wehrhoheit des Reiches wiederhergestellt. Deutsche Truppen rücken wieder ins Kheinland ein.

Dank der zielbewußten und kraftvollen Politik des führers kehrten im Jahre 1938 sechseinhalb Mil- 1938 lionen Österreicher und dreieinhalb Millionen Sudetendeutsche heim ins Großdeutche Reich. Im März 1939 gliederte Adolf sitler Böhmen und Mähren als Reichsprotektorat dem Reiche ein. Im selben 1939

Monat fand die Wiedervereinigung des Memellandes mit Deutschland statt.

Ju einer endgültigen Befriedung im neuen Europa ist die Neuordnung Osteuropas Doraussehung. Die Polen lehnten aber im Vertrauen auf die filse der Westdemokratien eine vom führer vorgeschlagene friedliche Änderung der Ostgrenze ab. Gestüht auf die filse der Plutokratien ging Polen immer gewaltsamer gegen das Deutschtum und Danzig vor und traf Kriegsvorbereitungen. Es beschwor den Krieg herauf.

Am 1. September 1939 kehrte die freie Stadt Danzig ins Mutterland zurück; kurze Zeit später waren 1939

das Oftland und Oftoberschlesien wieder im Schutze des Reiches.

In einem beispiellos glänzenden feldzuge von nur 18 Tagen war Polen völlig zertrümmert. Die dem Reich zu Dersailles im Osten geraubten Gebiete waren wieder in deutschem Besit, darüber hinaus fast ganz Polen. Der östliche, vorwiegend von Weißrussen und Ukrainern bewohnte Teil dieses Landes wurde den Russen überlassen, mit denen Deutschland eine genaue Abgrenzung der beiderseitigen Interessenzeite vorgenommen hatte, die indessen auch die Wiederaufrichtung der russichen sierschaft in Estland, Lettland und Litauen ermöglichte. Ostoberschlessen wurde wieder mit dem übrigen Schlessen vereint. Die übrigen im Kampse genommenen Gebiete wurden als die beiden Reichsgaue Danzig-Westpreußen und Warthegau und als Generalgouvernement dem Reiche eingegliedert.

Aber noch waren England und Frankreich nicht gewillt, Deutschlands Lebensrechte anzuerkennen. Sie wollten den Kampf fortsehen. Er führte im Mai und Juni 1940 zu den glänzendsten Siegen für Deutschland, die die Weltgeschichte kennt. Holland, Belgien und Frankreich mußten sich einer nach dem anderen besiegt erklären, Frankreich in Lompiegne an derselben Stelle einen Waffenstillstandsvertrag unterzeichnen, an der es 1918 Deutschland so grausam demütigte. Diese Schande ist getilgt. Eupen und Malmedy kehrten sofort mit dem Einmarsch der deutschen Truppen wieder in die Kheinprovinz zurück. Am 8. August 1940 wurde auch in Elsaß, Lothringen und Luxemburg, jenen uralten deutschen

Gebieten, die deutsche Derwaltung wieder eingeführt.

Noch ist der Krieg nicht beendet. Als letter Gegner wird indessen auch England die gewaltige Kraft des einigen Großdeutschlands, des Werkes Adolf hitlers erkennen. Für Deutschland geht es um Sein oder Nichtsein. Wir werden den uns aufgezwungenen Kampf zum siegreichen Ende führen und einen frieden erkämpsen, der den zwanzigjährigen Druck von unseren Grenzen nehmen und uns eine ungehemmte Entfaltung unserer Kräfte auch nach außen bringen wird.







Haberbeck. Lage-Lippe



Biblioteka Główna UMK
300052050282